

Unfere Sahne flattert uns voran!



hitler begrüßt die Berchtesgadener GI mahrend des Bahlfampfes, 1932

Über Graber vorwarts, durch Krankenhausbetten und Befängnismauern frug er, Geroeihter seiner Idee, das Hanner der deutschen Erhebung in das Frührot des neuen Morgens.

Jahre um Jahre hat der St. Mann getämpft und georfert und geblutet. Die wich
er dem Gegner den Gesen und der
Serfen, unaufholifam tig er die
Schwanfenden mit, rong er
um die Seele der Ubpietes
ftejenden, brach er aus der
margfrijden Front die beften
mit vertroelligten Steafte beraus
und 30g sie durch Zat und
Beispiel unwiderfelblich als
meue Rampfgrächten in den
fosialistischen Mufberuch der
Nation!

Bierhundert Gräber liegen als unverrückbare Marksteine auf dem Marschweg der braunen Bataillone zur deutschen Repolution.

Bierhundert Namen gefallener SU- und SS.Männer stehen auf den Fahnen unserer Stürme.

Und diese Bierhundert, die sür ihren Glauben an das nationalspäalistische Deutschland die Haften der Glaub die Haften der Glaub die Haften der Glaub der Glaub der Glaub der Glaub der Glaub der Glaub Gleichten der Glaub der Gla

Mimmer gu ruhen und gu raffen. Nicht den Sinn ihres Getebens um des Geiftes willen berfälichen zu lassen in der Etunde des Gieges. Und unerbittlich, umbestechlich darüber zu wachen, daß nicht dem toten Gewicht ihrer Ungeststäte an das beiligs Ebollen des Führers zu Wangen, zum Gangen, zum nationalistischen und spielststäten.

Deutschland ist erwacht zum neuen Morgen.

Darum wollen wir schaffen und fleißig sein als ewige revolutionare Kämpfer für Bolt und Baterland!



CU-Schimeifterschaft, Tolg 1932

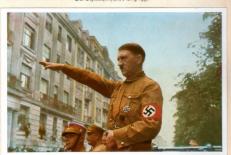

2ldolf Sitler in Erfurt, 1933



EM-Chimeifterichaft, Toly 1932, Abfahrtslauf

## Unfer Bitler

Conderbericht.

Wit Nationalspialisten verehren Worlf Hister nicht mut als geschichtliche Persönlichseit, wir blieden als seine Freunde und Mitskampfer in hingebungsooller Anhänglichseit und niemals wankender Treue zu unserem Führer auf, der in den Tiefen und Höher seiner Lausbahn, von Weginn seiner politischen Adigsteit an bis zu jiver Krömung durch die Übernahme der Macht immer derselbe geblieben ist: Ein Mensch unter Menschen, ein Freund seiner Anderen, ein hissolierier Körderer

jeder Fähigkeiten und aller Talente. Ein Wegbereiter für die, die sich ihm und seiner Boee hingaben, ein Mann der die Herzen seiner Mitkampfer im Sturm eroberte und sie mie mehr aus seinen händen lies.

Wenn Adolf Hitler sich gegen die Lügenstut seiner Gegner, die ihn mit Has umd Verleumdungen überschütteten, durchsseit, der um der Amerikanten überschütteten, durchsseit, der und das Banner seiner nationalen Revolution über Deutschland aufpflanzte, so hat ihn das Schiffel vor aller Welt aus der Massel Mentig herausgehoben und ihn auf den Plach gestellt, der ihn kraft seiner genialen Begabung und kraft seines reinen matellosen Menschentums gedührt.



Das Sauschen des Führers Udolf Sitler auf dem Oberfalzberg (Berchtesgaden)



Co wohnt der Suhrer auf dem Oberfalzberg bei Berchtesgaden



Das Wohnzimmer des Führers auf dem Oberfalzberg



In den Bergen. Sier traf der Fuhrer große Enticheidungen



Stille Raft gwifden den Berfammlungen



Banrifche Jugend befucht den Fuhrer und Dr Goebbels auf dem Oberfalgberg

Ich etinnere mich noch der Jahre, da Hitler — eben aus der Festung entlassen — den Neuaufbau seiner Partei bes gann. Damals verlebten wir einige schöne Ferientage auf seinen geliebten Obersalzberg, hoch über Berchteggaden. Wir wanderten über die Berge, spannen Jutunsspläne und sprachen über Theorien, die heute längst Wirtseldertein, die heute längst Wirtseldertein,

Benige. Monatespäter saßen wir in einem Bimmer eines Eleinen Betliner Hotels. Go-eben hatte die Partes schläge getroffen, Missmut, Bant und Hodersucken die Partesprossen der Schläge getroffen etworffen und die gange Dragmisation drogbe zu gerfallen.

Da war es Hitler, der nicht ben Mut verlor, der den Abben Mut verlor, der den Abvieren der der der der überall belfend eingriff und ber, feligt beladen mit Gorgen persönlicher und politischer Air, die Zeit und die Nerven fand, alle Widerfände zu übereninden und seinen Mittfampfern das Nückgraf zu fürken.

Es ift ein iconer und edler Bug an Adolf Sitler, daß er niemals einen Menschen fallen lagt, der einmal fein Bertrauen gewonnen bat! Je mehr die politischen Begner auf ihn einbammern, je unverbruchlicher ift die Treue feines Subrere. Er ift feiner von denen, die ftarte Charatfere nicht neben fich dulden fonnten. Je barter und fans tiger der Mann, um fo lieber erscheint er ibm. Und gibt es Begenfage unter den Mit: fampfern, unter feiner verfohnenden Sand finden fie Musgleich. Ber hatte es jemale für moalich gebalten. daß in unserem Bolf der Individualitäten eine Maffenorganisation erfteben fonnte. die alles, aber auch alles umfaßt und umfpannt. Diefes Bert ift Adolf Sitlers Berdienft! Bart und unerbitts

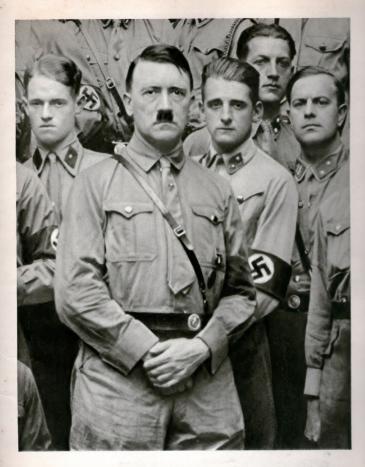

Adolf Sitler im Kreife von Zeilnehmern ber Führerschule



Ministerprafident Goring als Gaft des Ranglers auf dem Dberfalzberg



Gin Rerientag Des Rubrers



Berchtesgadener Commergafte haben flundenlang auf den Guhrer gewartet

lich in den Grundfäßen, weifherzig und verstehem menschischen Echnödien gegenüber, ein erbarnungsloser Gegner seiner Widerfacher, aber ein guser und warmberziger Freund seiner Kameraden: das ist Historia

Man bat einmal gefagt, daß das Große das Ginfache und das Einfache das Große fei. Diefes Bort paßt auf Sitler. Gein Befen und feine ganze Gedankenwelt ift eine geniale Bereinfachung der feelifden Rot und Berriffenheit, die das deutsche Bolf nach dem Kriege erfüllte. Hitler hat alle Bolkegenoffen auf den allgemeingultigen Renner gebracht; und darum allein fonnte feine Idee fiegen, weil er fie porlebte und in diefem Bor: leben auch dem fleinen Mann auf der Strafe in ihrer gangen Tiefe und Abgrundigfeit verständlich machte.

Man muß Sitter nicht nach einen Eiegen, sondern nach feinen Niederlagen gefeben haben, um zu mössen, weich ein Mann er ist. Niemals sand sonder unter einem Echlag zusammen, niemals verlor er Mut umb Glauben. Sumderte kamen zu ihm, um sich neue Soffnung zu holen, umd keiner ging umgestätt von ihm fech.

Wer nach dem Nückfichlag, den die Partei im November 1932 terft, glauben wollte, hitler sei endgültig vernichtet, der irrte sich gewolltig. Der Kübere gehört zu jenen Menschen, die sich an Niederlagen aufrichten, und auf ihn posit den Wort Friedrich Nuchschen; "Was mich nicht umbringt, das macht mich uur stärter."

Wie oft habe ich es auf gemeinfamen Reifen erlebt, daß ihn die dankbar beglückten Augen eines Mannes von der Straße anblickten, daß deutliche Mütter ihre Kinder empors beben und auf ihn zeigten; wie oft habe ich es erlebt, wie oft habe ich es erlebt,



Der Kangler in Neuschwanstein, 1933



Die fleine Gratulantin



Die Jüngsten begrüßen ihren Führer. Reben ihm sein Abjutant Oberleutnant Brudner



Gin Blumengruß von Rinderhand

daß er überall, wo er erkannt wurde, Freude und Beglüdung um fich verbreitete.

Ein Iyranu, der selbsibertisch über seine Satrapen bertischt; do hat die gegnerische martissische Presse Abolf Hite gezichnet. Und wie ist er in Birklichteit? Der beste Freund seiner Kameraden. Giner, der für jedes Leid und für jede Not ein weites Herz und menschliches Verständnis bat.

Rur den, der Sitler nicht fennt, ift es wie ein Bunder, daß Millionen Menschen ihm fo in Liebe und Unbanglichkeit zugetan find. Für den, der ibn fennt, ift das fast selbstver= ffandlich. In dem unbeschreib: lichen Bauber feiner Perfon= lichfeit liegt das Beheimnis feines Birtens. Um meiften mird er von denen geliebt und perebrt, die ibm am engften perbunden find. Und mer ihm einmal die Sand zum Treue: fcbwur reichte, der ift ihm mit Leib und Geele perfallen.



3hr fconfter Tag



Sitlermadels begrußen den Führer anläglich der Bahlreife im Odenwald, 1932



Moof Sitler inmitten feiner Oberlandler

erfüllt entgegen. Denn das Bolk hat ein feines Empfinden für echte Größe und nichts empfinden die deutschen Menschen so tief, wie die wahre Zugehörigkeit ibres Kübrers zum Bolke.

Und alle die, welche Adolf Hitler als Menschen in seiner ureigensten Natürlichkeit haben kennen gelernt, wissen, daß er nicht nur der Führer und Kampfer ist, er ist auch der mitssühlendsse Mensch, der für alle Not, aber auch sür alle menschlichen Schrödisen der Menschen ein weites und ofsenes Serz, hot. Das verssiehen am besten die Kinder, die sich jubesind immer voieder um ihn draugen. Umd wer die Jugend das, hot auch die Zusumst Drängen. Umd wer die Jugend das, hot auch die Zusumst Deutschlich wird der Zusumst der dem Sührer umd Menschen Abolf Hiller nicht bange zu sein. Siehere umd Menschen Abolf Hiller nicht bange zu sein.



Sitler gibt einem Jungen feine Unterfchrift



Der Führer ift Lierfreund



Der Ramler